## Nº 212.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag den 4. September 1832,

Angelommene Fremde vom 1. Septeniber 1832.

about to find he spaces tody contains contain postaged

Hr. Gutsb. v. Libiszewsti aus Wierzyc, Hr. Gutsb. Augner aus Czachorfi, Hr. Gutsb. v. Zaborowsti aus Jalowiec, t. in No. 384 Gerbersträße; Hr. Gutsb. Kurowsti aus Chalawy, Hr. Gutsb. Eblapowsti aus Sowiniec, t. in No. 395 Gerbersträße; Hr. Künstler Schneider aus Marienburg, Hr. Bataillons-Arzt v. Guscher und Frau Hauptmännin v. Forcade aus Bromberg, Frau Hauptmännin Greinenthen aus Kempen, t. in No. 136 Wilhelmöstraße; Fraulein Gortwald aus Ostrowo, t. in No. 245 Breslauerstraße; Hr. Referendar Stessewsti aus Strzelsno, t. in No. 30 Wallischei; Hr. Handelsmann Danezer aus Kalisch, t. in No. 118 Wallischei; Hr. Bürgermeister Browen aus Schocken, Frau Blenga aus Landsberg, t. in No. 33 Wallischei; Frau Erbfrau v. Radonska aus Kudnit, Frau Erbfrau v. Eczanierka aus Glupon, f. in No. 243 Breslauerstraße; Frau Erbfrau v. Krzyzanowska und Hr. Pächfer v. Drudzewski aus Janowiee, t. in No. 391 Gerbersträße; Hr. Kausmann Kemperd aus Wereschen, Hr. Handelsmann Wittreich aus Glogan, f. in No. 20 St. Adalbert.

Bom 2. September.

Hraf Dzieduszocki aus Neudorff, I. in No. 243 Brestanerstraße; Hr. Arzt Hasselt aus Schmiegel, Hr. Gutsb. Zuchlinski aus Brodnica, Hr. Gutsb. v. Massenbach aus Pinne, I. in No. 251 Brestanerstraße; Hr. Gutsb. Wodpol aus Oborzosto, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsb. Philippsborn aus Prusum, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsb. Jasinski aus Witakowice, Hr. Gutsb. Wollowicz aus Babin, Hr. Gutsb. Brzeski aus Jablkowp, I. in No. 168 Wassersstraße; Hr. Gutsb. Daleszynski aus Pomarzany, Hr. Commiss. Lipinski aus Lzowo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Lehrer Szzyranski aus Gnesen, I. in No. 126 Hallichei; Hr. Kriedensgerichts-Assemenister Dorn aus Mikuszewo, I. in No. 26 Wassischei; Hr. Kriedensgerichts-Assemenister Dorn aus Wikuszewo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Kausmann Verez aus Filehne, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. v. Rogowski aus Twozimirek, I. in No. 30 Wassischei; Hr. Gutsb. v. Rogalinski aus Gwiazsbowo, I. in No. 384 Gerberstraße.

Bekanntmachung. In ber Nacht vom 23. jum 24. Juli 1832 sind durch brei Grenzbeamten unweit ber Switon-Mable, Schilbbergschen Kreises, 22 Stuck muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine in Beschlag genommen worden.

Da die Treiber entsprungen und uns bekannt geblieben, so sind die gegens ständlichen Schweine, nach vorhergegans gener Reinigung, Abschäfzung und Beskanntmachung des Licitations Termins, am 24. Juli 1832 durch das Königliche Unfer Steuer 2 Umt zu Kempen für 75 Rthl. 15 Sgr. bffentlich verkauft worden.

In Folge ber Borschrift bes J. 180 Litel 51 Theil 1 ber Gerichtsordnung werden bie unbekannten Eigenthümer zur Begründung ihrer Ansprüche auf den Bersteigerungserlös aufgesordert, sich binnen 4 Wochen, von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum Erstensmale im hiesigen Intelligenzblatte ersscheint, bei dem Kdnigl. Haupt-Zollamte Podzamcze zu melden, widrigenfalls mit der Berrechnung des Erlöses zur Kasse vorgeschritten werden wird.

Pofen, ben 8. August 1832.

Geheimer Ober-Finang = Rath und Provingial-Steuer-Director.

(gez.) Löffler.

regulation of the color of the consideration of the color

network that and sold in a continued continued with the contract of

the Standard Film Res to Back to the Only of the Country of the Co

Obwieszczenie. W nocy z d. 23. do 24. Lipca 1832, zostały przez trzech officialistów pogranicznych przy młynie Świtoń, powiatu Ostrze. szowskiego, 22 sztuk świń, które zapewne z Polski przemycono, zabrane.

Gdy zaganiacze tych świń zbiegli, tedy ostatnie zostały po poprzednim oczyszczeniu, otaxowaniu ich, i obwieszczeniu terminu licytacyjnego dnia 24. Lipca r. b. w mieście Kempnie przez Król. Urząd Poborowy za 75 talarów 15 sgr. publicznie sprzedane.

W skutek przepisu §. 180. Tyt. 51. Cz. I. Ordynacyi sądowéy wzywa się zatem nieznajomych właścicieli, w celu udowodnienia praw swoich do zebranéy z aukcyi summy, aby się w przeciągu 4. tygodni, od dpia, w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w Dzienniku Intelligencyjnym umieszczone będzie, na Komorze Główney Celney w Podzamcu zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa zebrana na rzecz skarbu obrachowaną będzie.

Poznań, dnia 8. Sierpnia 1832.

Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

the state of the state of the state of

(podp.) Loeffler.

Woiktalcitation. Von bem unterzeichneten Landgerichte werden folgende Personen:

- 1) ber Johann Christian Kirschke, am 5. September 1783 in Sandvorswerk geboren, welcher seit 20 Jahren verschollen ist;
- 2) ber Abraham Klingel, im April 1778 zu Gräß geboren, beffen Aufenthalt seit 20 Jahren unbekannt ist;
- 3) der Casimir Bartholomaus, am 3. Marz 1793 zu Lubiatowso bei Dolzzig geboren, welchem der Name Witkowski beigelegt worden, und der vor 20 Jahren zur polnischen Armee ausgehoben, im Jahre 1814 in Danzig gestorben sepn soll;
- 4) die Wittwe Nowasowsta, welche im Jahre 1811 nach dem Tode ihres Shemanns, des Schmidt Wopciech Nowasowssi, von hier nach
  Razimierz bei Ralisch sich begeben
  haben soll;
- 5) ber Kurchnergeselle Gottlieb Siegisnund Meyer, geboren am 20. Marz 1788, Sohn bes Kurschners Gotthard Meyer und der Anna Helena geborne Schendel, welcher im Fahre 1810 seine Vaterstadt Obrzycho verlassen und seit dem nichts von sich hat hören lassen;

so wie beren etwa zurückgelassene Erben und Erbnehmer hierdurch aufgesordert, sich schriftlich ober personlich binnen 9 Monaten, spätestens aber in termino Zapozew edyktalny. Przez Sąd podpisany następuiące osoby, iako to:

- Jan Krystyan Kirschke w dniu 5. Września 1783. w Sandvorwerk urodzony, który około 20 lat stąd gdzieś się podział i żadney osobie niedał wiadomości,
- 2) Abraham Klingel w Kwjetniu 1778. w Grodzisku urodzony, którego pobycie iuż od lat 23 nie iest wiadome,
- 3) Kaźmierz Bartłomiéy w dniu 4. Maia 1793. w Lubiatowku pod Dolskiém urodzony, któremu nazwisko Witkoski nadane, i który przed około 20 lat do Armii polskiéy wzięty, w Gdańsku wroku 1814. podobno umarł,
- 4) wdowa Nowakowska, która w roku 1811. po śmierci męża kowala Nowakowskiego, stąd do Każmierza pod Kaliszem się oddaliła,
- 5) czeladnik professyi kuśnierskie Bogusław Zygmund Meyer, urodzony w dn. 20. Marca 1788.
  syn Kaźmierza Gottharda Meyer
  i Anny Heleny z Schendlow,
  który wroku 1810. miasto swego urodzenia Ohrźycko opuścił,
  i od tego czasu nie nie dał o sobie słyszeć,

iako też ich pozostawić się mogących sukcessorów i spadkobierców ninieyszem wzywa, aby się piśmiennie lub osobiście w przeciągu 9 miesięcy, nayben 23. Oktober 1832 Vormittags um 10 Uhr vor dem kandgerichte Mescerendar Kaskel in unsern Instruktions Zimmer zu melden und weitere Anweisung zu gewärtigen, widrigenfalls auf ihre Todeserklärung und was dem anhängig, nach Vorschrift der Gesehe erkannt, und den bekannten legitimirten Erben das Vermögen ausgeantwortet werden wird.

Pofen am 10. November 1831.

begaring older Ly 1911 616

parent parecher mediale.

Konigl. Preuß. Landgericht.

późniey zaś w terminie d nia 23go Października 1832. o godzinie 10. zrana przed Refer. Kaskel w naszéy izbie instrukcyinéy meldowali i postępowania dalszego oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie za zmarłych ogłoszeni będą i stosownie do prawa wiadomym i wylegitymowanym sukcessorom maiątek ich wydanym zostanie.

Poznań, dnia 10. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) ver Capnin Lackfolomins, am 3. -Mart 1793 m knolatowis bil Colo

the actoren, melibens be Marie

Deffentliches Aufgebor. Auf ben Antrag Des Major a. D. v. Gaber wer= ben alle biejenigen, welche als Gigen= thumer, Ceffionarien, Dfand= ober fons flige Brief = Inhaber an bas Dotariats= Ceffiond-Inftrument vom 12. April 1811 ther 125 Mthl., welche auf bem hierfelbit auf ber Schlofigaffe unter Do. 54 belegenen Topfermeifter Seegebrechtichen Saufe haften und noch auf Sobe von 75 Rtl. validiren, fo wie an die, als felbft= ffanbiges Dokument über Die gebachte Forberung gefertigte beglaubigte Abichrift ges Sppotheten = Inftrumente vom 25. Muguft 1805, über bas für ben Dber= Bolleinnehmer Gotthelf Wilhelm Clees mann auf bas gebachte Grundflud ein= getragene Kapital von 250 Rthl., Une wruche au haben bermeinen, bierburch

rsiesilis programmu w distributo

Wywołanie publiczne. Na wnio. sek W. Saher Majora z służby wystapionego zapozywaią się wszyscy którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem do instrumentu notaryalnego cessyinego z dnia 12go Kwietnia 1811 r. na summe 125 Tal. wystawionego, która summa na domu garncarza Seegebrecht tu w mieyscu na zamkowey ulicy pod Nr. 54. położonym iest zapisana, i iesz. cze na 75 Tal. iest ważną, oraz do kopii wierzytelney iako sam w sobie obstaiacy dokument na wspomniona summę zdziałnéy z instrumentu hypotecznego pod datą 25. Sierpnia 1805 r. względem kapitalu 250 Tal. dla Nadpobórcy cla Gotthelfa Wil-

Supplied the property of the second

verse subjects to the analysis of the subject to the subject of th

aufgeforbert, ihre etwanigen Rechte bin- helma Cleemann na powyż rzeczony putirten herrn Landgerichte-Rath Mol- ninieyszem się wzywaią, fow Bormittage um 9 Uhr im biefigen Landgerichte : Gebäude anberaumten perober durch gefethich gulaffige, mit Infor= mation und Bollmacht verfebene Man= batarien, wozu ihnen, auf den Fall ber Unbefanntschaft, die biefigen Juftig-Rommiffarien Douglas und Riedler vorgeschlagen werden, zu Protofoll angue melden und zu bescheinigen.

Bei unterlaffener Unmelbung werben biejelben nicht unr mit ihren etwanigen Unspruchen an bas verloren gegangene Dofument prafludirt, fondern es wird ihnen auch beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und bas bezeichnete Instrument für amortisirt und nicht weis ter geltend erflart werben.

Fraustabt, ben 30. April 1832.

Abnigl, Preuf. Landgericht. moterate and are to me

Leave of the said Company

nen brei Monaten und spatestens in bem dom zaintabulowanego, wystawioauf den 6. Oktober c. vor dem Die nego, pretensye mieć mniemaig. prawa swoie w przeciągu trzech miesięcy a naydaley w terminie peemtorischen Termine entweber in Person remtorycznym na dzień 6. Października r. b., zrana o godzinie 9téy przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych w informacyą i plenie potencya zaopatrzonych Mandataryuszów, na których im się na przypadek nieznajomości, tuteysi Kommis. Spr. WW. Douglas i Fiedler proponuia, do protokulu podali i udowodnili.

Przy nienastąpionem podaniu nietylko z pretensyami swemi do zagubionego dokumentu prekludowani będą, lecz im też w téy mierze wieczne milczenie nakazane i pomieniony instrument za umorzony i wagi niemaiący, uznanym zostanie.

Wschowa, d. 30. Kwietnia 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Subhastationspatent. Das zu Birfig unter Do. 12 belegene, ber Wittme Anna Dorothea Deek geborne Buleborff jugehbrige Erbpachtegrundfind nebft Bubehbr, welches gerichtlich auf 250 Mthl. gewurdigt ift, foll auf ben Antrag eines Glaubigers bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ber Bietungs, Termin ift auf ben 6ten Oftober c. por bem herrn Land: gerichte = Rath Fischer Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Das Grundfind foll bem Meiftbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einfommenben Ge= bote nicht weiter geachtet werben, info= fern nicht gefetgliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemuhl, den 18. Juni 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Posiadłość wieczysto-dzierzawna w Wyrzysku pod Nr. 12. położona, dawniey wdowie Annie Dorocie Deetz urodzone y Zülsdorff należąca, wraz z przyległościami, która sądownie na 250 Tal. iest oceniona, na żądanie wierzyciela iednego publicznie naywięce w daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 6. Października 1832. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu naszego Wgo Fischer w mieyscu wyzyaczony został.

Nieruchomość przybitą być ma, naywięcey daiącemu bez względu na późnieysze podania, ieżeli prawne powody nie będą wymagały wyiątku.

Pila, dnia 18. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Daß die bisher unter unserer Bormundschaft gestandene und jeht für groß, jährig erklärte verehelichte Pachter Nehring, Franciska Julianna geborne Wesber, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes mit ihrem Shemann, dem Pachter Daniel Nehring zu Sunfowo ausgeschlossen hat, wird hiermit bekannt gemacht.

Bromberg, ben 9. August 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Podaie się do wiadomości, że Franciszka Julianna z Weberów Nehring, która dotąd pod opieką naszą była, i za usamowolnioną ogłoszoną została, wspólność maiątku i dorobku z małżonkiem swoim, Danielem Nehringem, possessorem w Suykowie zamieszkałym, wyłączyła.

Bydgoszcz, dnia 9. Sierpnia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die im Krotoschiner Kreife belegene Herrschaft Pogorzella, welche auf 124,892 Rthl. 20 Gar, gewurdigt worden ift, foll offentlich an ben Deiffbietenben verfauft werben, und ift der peremtorische Bie= tungs = Termin auf ben II. Decem= ber c. vor dem herrn Candgerichterath hennig Morgens um 9 Uhr allhier ans gefeßt.

Raufluftigen wird biefer Termin mit bem Beifugen hierdurch befannt gemacht, baß es einem Jeden frei fteht, bis 4 Wochen vor bemfelben und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotofchin, den 26. Juni 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung. Um 12ten September c. Bormittage 10 Uhr und die folgenden Tage werden im Lem= kower Walbe ohnweit Oftrowo 300 über= ffandige Gichen und Riefern, gu Brennund Rutholy fiehend, an den Meifibietenden gegen gleich baare Begahlung verfauft werden.

Der Unfang bes Berkaufs beginnt in ber Forst bei Gremblow.

Offromo, ben 30. August 1832. Weigert,

Friedensgerichte-Aftuarius, vigore commissionis.

Patent subhastacyiny. Dobra Pogorzelskie, w powiecie Krotoszynskim położone, które według taxy na 124,892 tal. 20 sgr. ocenione zostały, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termin licytacyjny peremto. ryczny na dzień 11. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Hennig tu w mieyscu wyznaczony został.

Chęć kupienia maiących o tem uwiadomiaiąc, nadmieniamy, iż ieszcze 4 tygodnie przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 26. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W dniu 12go Września r. b. zrana o godzinie 10. i następnych dni w boru Lewkowskim nie daleko Ostrowa 300 dęby i sosien na budowle i opał sto. iące, naywięcey daiącemu za natychmiastową zaplatę przedane będą.

Z przedażą w boru przy Gremblowie zaczęto będzie.

Ostrow, dnia 30. Sierpnia 1832. Weigert,

Aktuaryusz Sądu Pokoiu, vigore commissionis.

Dublikandum. Das Tuchmachergewerf zu Tirschtiegel beabsichtigt, in dessen eigenthümlicher, im Dorfe hammer, ½ Meise von der Stadt entlegenen Walkmühle einen Mahlgang anzulegen. In Gemäßheit der Vorschrift des Allgemeinen Landrechts Theil II. Titel XV. S. 229 und 242, und des Edists vom 28. Oktober 1810, wird dies zur defentlichen Kenntniß gebracht, und haben die Interesenten ihre etwanigen Widerspruchsrechte binnen 4 Wochen bei Unterzeichnetem zur näheren Erdrterung anzuzeigen.

Meferit, ben 25. Muguft 1832.

Koniglicher Landrath Meferiter Rreifes.

der Durchschnitts. Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat August 1832.

| Reizen der Preuß. Scheffel zu 16 Mehen Roggen dita Serste dito Erbsen dita Hirse dita Hirse dita Hirse dita Nüchweißen dita                                                        | 1 24 6<br>1 9 6<br>1 3 5<br>— 24 3<br>1 14 2<br>1 24 4<br>1 16 8<br>2 5 — | Rindsteisch das Pfund Preuß.  Sewicht  Schweinesleisch dito  Kalbsteisch dito  Kalbsteisch dito  Butter bas Quart  Bier dito  Branntwein dito            |        | 3 - 2 |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------|
| Meisse Bohnen dito  Kartosseln dito  Hopfen dito  Hopfen dito  Hon ber Centner  Stroh das Schock a 60 Geb.  Gersten=Grüße der Schsl.  Buchweizen : Grüße dito  Gersten=Graupe dito | 2 20 —<br>8 —<br>25<br>27 6 4<br>3 14 —<br>6 12 —<br>2 14 —               | Banholz, die Preuß. Elle nach<br>der Dicke gerechnet<br>Die Klafter Brennholz hartes<br>dito dito weiches<br>Beredelte Wolle der Etr<br>Ordinaire = dito | 2<br>4 |       | 10日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日 |